Uh Dans

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 22. Montag, den 26. Januar 1846.

Angekommene Fremde vom 23. Januar.

hr. Cand. philol. Leweck aus Berlin, I. Markt Nr. 87.; die hrn. Guteb. v. Wegierski a. Wegry, v. Bojanowski und hr. Partik. v. Moraczewski a. Rudki, hr. Gutep v. Bojanowski aus Dombrowa, hr. Wirhsch.-Verw. Wetter a. Neudorf, I. im Hôtel de Berlin; die hrn. Kaust. Dulin a. Schocken, Kleinmann a Stettin, I. im Hôtel de Dresde; die hrn. Kaust. Nürnberg a. Berlin, Fuchs a. Dresden, Frau Landstallmstr. v. Brinken a. Zirke, hr. Guteb. v. Zwardowski a. Kozuskowo, I. in Lauk's Hôtel de Rome; hr. Guteb. Gutry aus Diotrkowice, hr. Banquier Le Coq aus London, I. im Hôtel de Bavière; hr. Gutep. Matecki aus Glupoń, hr. Kausm. Bellavene aus Montpellier, I. im Hôtel à la ville de Rome; die Hrn. Guteb. Przedlaski aus Krotoschin, Kesowski aus Kudnicisko, Konigk aus Ligotta, I. im Bazar.

Lande ausgetretene Badergeselle Johann Friedrich Irmler geboren am 30. Marz 1808., Sohn des Johann Martin Jrmler und der Elisabeth geb. Nowotnis zu Mlt Obra-Hauland, Bomster Kreises, der sich nach dem Atteste der Kreise-Ersay-Kommission zur Kantons-Revision nicht gestellt hat, und dessen jetziger Aufenthalt nicht bekannt ist, wird ausgefordert uns gesäumt in die Königlichen Lande zuruckstuschen, und in dem zur Berautwortung

Zapozew publiczny. Jana Fryderyka Irmlera, czeladnika professyi piekarskiéj, dnia 30. Marca 1808. urodzonego, syna Jana Marcina Irmlera i Elźbiety z Nowotników w starych Oberskich olędrach powiatu Babimostkiego, zkraju wystąpionego, który podług świadectwa Kommissyi kantonowéj powiatowéj do rewizyi kantonowéj nie stawił się i którego pobyt teraźniejszy nie jest wiadomy, wzywa się niniejszém, aby niebawnie

wegen seines Austritts auf ben 1 sien April 1846. Bormittags um 11 Uhr vor dem Referendarius Brachvogel in unserem Instructionszimmer anberaumten Termine zu erscheinen, widrigenfalls sein gesammtes inlandisches und ausländisches Bermbgen in gleichen alle etwaigen fünftigen Anfalle werden confiscirt und dem Fiecus zugesprochen werden.

Pofen, ben 19. December 1845.

Konigl. Ober = Lanbedgericht.
I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung Auf bem adlichen Gute Jablonna stara alias Wiosesta sieht Rubrica III. Mr. 1. des Hyspothekenbuches ein unverzinstiches Kapital von 5000 Athle. oder 30,000 Gulzben polnisch an Dotal-Gelbern für die Schegenossin des Eigenthümers Adam Constantin v. Mielecki, die Marianna gesborne v. Trepka, ex inscriptione im Grod zu Fraustabt den 15. Juli 1791. auf Antrag des Eigenthümers in dem Protokolle vom 13. Juni 1796 ex decreto vom 17. März 1800 eingetragen.

Die Glaubigerin ist schon am 30. Januar 1807, verstorben und die Post soll langst getilgt sein. Da jedoch nicht von den sammtlichen Erben der Martanna v. Mielecka geb. v. Trepka die Lbschungs= Einwilligung erlangt werden konnte, so ist bei Bertheilung der Kauf=Gelder des do kraju tutejszego powrócił i w terminie do usprawiedliwienia wydalenia się swego na dzień 1. Kwietnia 1846. przed południem o godzinie 11. przed Referendaryuszem Brachvoglem w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym stanął, gdyż w przeci wnym razie cały majątek jego w kraju tutejszy i za granicą będący, oraz wszelkie przyszłe spadki jego zkonfiskowane i Rządowi przysądzone zo staną.

W Poznaniu, d. 19. Grudnia 1845. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na dobrach ziemskich Jabłonna stara lub Wioska zabbezpieczoném jest w Rubryce III. Nr. 1. księgi hypotecznej kapitał dotacyjny 5,000 talarów czyli 30,000 złotych polskich, opłacie prowizyi niepodległy, dla Maryanny z Trepków, małżonki Adama Konstantego Mielęckiego dziedzica, a to na mocy inskrypcyi w Grodzie Wschowskim z dnia 15. Lipca r. 1791., w skutek wniosku dziedzica w protokule z dnia 13. Czerwca r. 1796. stósownie do rozrządzenia z dnia 17. Marcar. 1800.

Wierzycielka już na dniu 30. Stycznia r. 1807. odumarła i summa niniejsza oddawna ma być spłaconą. Gdy jednakowoż nie od wszystkich sukcessorów Maryanny z Trepków Mielęckiej zezwolenie na wymazanie uzyskać można było, została przy po-

im Bege ber nothwendigen Gubhaftation pertauften Gutes Sablonna ftara alias Wiodfa eine Spezial= Maffe mit Diefer Poft angelegt worden, und es werben nunmehr alle biejenigen Perfonen, melde als Gigenthumer, Erben, Ceffiona= rien, Prondinhaber, ober fonft Berech: tiate Unfpruche an Diefe Spezial-Maffe au haben vermeinen, biermit aufgeforbert, ibre Unfpruche fpateftens in bem am 3. August 1846 Born ittage 10 Uhr por bem Dber-Landes Gerichte-Referendarius Schneiber anftebenben Termine anzumel= ben, midrigenfalls fie mit ihren Unfprus den werben praclubirt werben, ihnen Dieferhalb ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt merden, und bie Lofdung biefer Noft im = Sopothefen Buche bes oben ers mabnten Gutes erfolgen foll.

Dofen, am 23. December 1845.

Ronigl. Dherlandes = Gericht; I. Abtheilung.

3) Gerichtliches Aufgebot. Auf bem im Arbbener Kreise belegenen, bem Prot v. Budziszewsti gehörigen Gute Czachorowo steht Rubrica III. Rr. 1. folgendes eingetragen:

Eine Protestation fur ben Johann v. Strachowsti wegen einer seiner Mutter Josephata v. Strachowsta gebornen v. Chlebowsta burch bas in fundo bonorum Czachorowo ben 11. Juli 1774, ergangene, im

dziale summy kupna sprzedanych w drodze subhastacyi koniecznej dobr Jabłonny staréj lub Wioski z summą niniejszą massa specyalna założoną. Zapozywają się tedy wszystkie osoby, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakokolwiek umocowani, pretensye do rzeczonej miassy specyalnej mieć sądza, aby pretensye swe najpoźniej w terminie na dzień 3. Sierpnia 1846. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, im względem takowych wieczne milczenie nakazaném będzie i wymazanie summy powołanej z księgi hypotecznej dóbr powyżej pomienionych nastapi.

Poznań, dnia 23. Grudnia 1845. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Wywołanie sądowe. Na dobrach Czachorowo, w powiecie Krobskim położone, Prota Budziszewskiego dziedzicznych, zahypotekowanem jest w Rubryce III. Nr. 1. co następuje:

Protestacya dla Jana Strachowskiego względem przysądzonej matce tegoż Józefacie z Chlebowskich Strachowskiej z dobrniniejszych pretensyj 333 tal. 8 dgr. z prowizyami kapitał wyrównającemi, Rostenschen Grod. Gerichte ben 30. ej. m. et a. oblatirte Potioritäte? Defret aus diesem Gute zuerkannzten Forderung von 333 Athle 8. ggr. nebst Zinsen ad alterum tantum. Eingetragen auf den Grund der Cession dieser seiner Mutter im Grod. Gerichte zu Kalisch vom 28. August 1789. auf die am 1. Dezember 1796. geschehene Anmelzdung ex decreto pom 5. April 1804.

Dieje poft foll langft getilgt fein, Quit= tung aber fann nicht beigebracht werden.

Auf ben Antrag bes Prot v. Dudzissewsti werden beshalb ber eingetragene oben genannte Gläubiger, dessen etwaige Erben, Cessionarien, ober welche sonst in seine Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, in dem auf den 24. April 1846. Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Schüler in unserm Instructions-Zimmer anberaumten Termine ihre Ausprüche auf obige Post anzumelden, widrigenfalls sie damit präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werz den wird, und sie die Löschung der Post auf Grund des Präclusions-Urtels zu ges wärtigen haben.

Pofen, am 27. December 1845.

Ronigl. Ober-Landes-Gericht.

word rath s and het fransist

zapadłym na gruncie dóbr Czachorowa na dniu 11. Lipca r. 1774. dekretem rozbierowym, w Grodzie Kościańskim dnia 30. tegoż miesiąca i roku opłatowanym. Intabulowano na mocy cessyi téjże matki jego w Grodzie Kaliskim z dnia 28. Sierpnia r. 1789, w skutek nastąpionego na dniu 1. Grudnia r. 1796. podania, stósownie do rozrządzenia z dnia 5. Kwietnia r. 1804.

Summa niniejsza ma być oddawna zapłaconą, niemożna jednakowoż

kwitu złożyć.

Wzywa a się przeto niniejszém na wniosek Prota Budziszewskiego, zabezpieczony powyżej pomieniony wierzyciel, tegoż sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w prawa jego jakokolwiek wstąpili, aby pretensye swe do summy powyższej w terminie na dzień 24. Kwietnia r. 1846. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Schueler, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostana, wieczne milczenie im nakazaném będzie i wymazania summy powołanej na mocy wyroku prekluzyjnego spodziewać się mają.

Poznań, dnia 27. Grudnia 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański.

Wydziału I.

ten 14. Juli 1754, ergangener in

3) Der Fuhrmann Ludwig Targowski nnd bessen Ehefrau Theodora geb. Grze, lachowska, deren She angeblich am 12. Rovember 1843 vollzogen werden, haben mittelst Vertrages vom 11. November 1845, weil angeblich der Shemann mehr Schulden als Vermögen in die She einzgebracht, ihr Vermögen abgesondert, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pojen, den 24. December 1845. Ronigl. Land= und Ctabtgericht.

4) Der Aderwirth Peter Schiet jun. und die separirte Aderwirth Streu Friezberife geborene Robler, beide aus Trzeces wiec, haben mittelst Shevertrages vom 5. Januar 1846 die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welche hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 10 Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Furman Ludwik Targowski i tegoż małżonka Teodora z Grzelachowskich, których mełżeństwo według podania dnia 12. Listopada 1843. r. zawarte zostało, wyłączyliswoj majątek w skutek ugody z dnia 11. Listopada 1845. r., ponieważ mąż według podania więcej długów aniżeli majątku w małżeństwo przyniosł, co się niniejszém do wiadomości publicznéj podaje.

Poznań, dnia 24. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że gospodarz Piotr Schick i separowana gospodyni Streu Fryderyka urodzona Roesler, obydwaj z Trzeciewca, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Stycznia 1846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt: Gericht zu Schwerin a. 2B.

am 5. November 1845.
Das dem Destillateur Johann Gustab Schamberg gehörige, in der Stadt Blessen unter Nr. 21., sonst 20. helegene Grundstuck, bestehend aus einem Wohnshause nebst Hofraum und Baustelle, drei Stallungen und zwei Garten, abgeschäft auf 1184 Athlr. 20 Sgr. zufolge der, nebst Hopothekenschein in unserer 3. Busteauabtheilung einzusehenden Tare, soll

Sąd Ziemsko - miejski w Skwierzynie, dnia 5. Listopada 1845.

Possessya w mieście Bledzewie pod Nr 21., dawniej 20. położona, destyllatorowi Janowi Gustawowi Schamberg należąca, składająca się z domu mieszkalnego, z podworza, budowiska, z trzech stajniów i dwóch ogrodów, oszacowana na 1181 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w bióam 19. Marg 1846. Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubha= firt werden. rze naszém III., ma być dnia 1'9. Marca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Wollstein.

Das ben Gottlieb Fiebigschen Erben gehörige zu Karge sub Mr. 224 belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause und zwei Stallgebäuben, abgeschäßt auf 1001 rtlr. 13 sgr. zufolge ber, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 27. April 1846 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle zu Karge subhasiirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biefem Ters mine zu melben.

Bollftein, den 11. December 1845.

7) Bekanntmachung. Ein im Wege der Exekution abgepfändetes Fluzgel-Fortepiano wird in termino den 6. Februar früh 10 Uhr in unserm Geschäftshause hierselbst gegen gleich baare Bezahlung in Pieuß. 'Cour. bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kauflustige hiermit vorgeladen werden.

Rrotofchin, ben 20. December 1845. Ronigl. Lande und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość do sukcessorów Gottlieba (Bogumiła) Fiebig należąca,
w Kargowie pod Nr. 224. położona,
składająca się z domu mieszkalnego i
dwóch chlewów, oszacowanana 1001
tal. 13 sgr. wedle taxy, mogącej byćprzejrzanej wzaz z wykazem hypotocznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 27. Kwietnia 1846.
przed południem o godzinie 10.
w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych w Kargowie sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 11. Grudnia 1845.

Ogłoszenie. Zatradowany fortepian będzie w terminie na dzień 6. Lutego zrana o godzinie 10. wyznaczonym wnaszym lokalusądowym za natychmiastową zapłatą najwięcej dającemu sprzedany, na który się chęć kupną mających niniejszem zapozywa.

Krotoszyn, dnia 20. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Erben ber Adabalbert Boysciech und Marianna geb. Sobiecka-Francsfowiak alias Kowalskischen Cheleuten geshörige, im Dorfe Maniewo, Oborniker Kreises, Nr. 23. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 1558 Athle. 3 Sgr. 9 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 26. Februar 1846. Vormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhafiert werden.

Rogafen, ben 28. Oftober 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość w Maniewie, w powiecie Obornickim pod Nr. 23. położona, a do sukcessorów małżonków Wojciecha i Maryanny z Sobieckich Franckowiaków alias Kowalskich należąca, oszacowana na 1558 tal. 3 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Lutego 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Rogoźno, dn. 28. Październ. 1845.

9) Die Felicya Gorzejewska und ber Gartner Balentin Karasiewicz zu Welna, haben mittelst Shevertrages vom 30. December c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur offentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Rogafen, am 31. December 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że Felicya Gorzejewska i ogrodowy Walenty Karasiewicz z Wełny, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Grudnia r. b.
wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 31. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko miejski.

10) Proclama. In dem Nachlasse bes am 26. December 1837 zu Dobrosiewo verstorbenen Joseph v. Bogdanski, haben sich viele, größtentheils jetzt schon werthlose Documente vorgefunden, wostunter eine General, Vollmacht des Joseph Brzozowskischen Testaments - Exekutars Grafen Clemens v. Kwilecki, austgestellt auf den Joseph v. Bogdanski im

Obwieszczenie. W pozostałości dnia 26. Grudnia 1837. w Dobroje-wie zmarłego Józefa Bogdańskiego znaleziono wiele dokumentów, powiększej części teraz bez wartości, pomiędzy któremi się znajduje plenipotencya generalna exekutora testamentu Józefa Brzozowskiego, hrabiego Klemensa Kwileckiego, wysta-

Sabre 1822, gur Gingiehung ber fammt= lichen Brzogowefischen Rachlag , Activa, Reverfe, faft fammtlich über 30 Sahr alt, Manual-Acten u. f. m.

Alle Diejenigen, welche Unfpruche auf Dieje Papiere haben, und folche nachzus weifen im Stande find, werden biermit aufgefordert, fich binnen 3 Monaten bei bem unterzeichneten Gerichte gu beren Empfangnahme zu melden, wibrigenfalls nach Ablauf Diefer Frift die Documente an die Jofeph v. Bogdanstifchen Erben ausgeantwortet, ober die gang werthlofen Schriften caffirt werben follen.

Die Papiere fonnen in unferer Regis ftratur eingesehen werben.

Samter, den 13. December 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Der Muhlenbefiger Emanuel Ga= 11) biers und bie Raroline Jafubowefa bier= felbft, haben mittelft Chevertrages vom 30, December 1845 bor Gingehung ber Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= Durch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wrefchen, am 30. December 1845.

wiona na Józefa Bogdańskiego w roku 1822. do ściągnienia wszelkich aktywów pozostałości Brzozowskiego, rewersa, wszelkie prawie przeszło 30 lat, ekta manualne i t. d.

Wszysci ci, którzy pretensye do tych papierów mają i wstanie są swoje pretensye uzasadnić, wzywają się niniejszém, aby się w przeciągu 3 miesięcy przed podpisanym Sądem zgłosili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tego czasu wspomnione dokumenta sukcessorom Józefa Bogdańskiego wydane, wcale niezdatne pisma zkasowane zostaną.

Papiery wyżej wspomnione mogą bydź przejrzane w naszéj Registraturze.

Szamotuły, dnia 13. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że młynarz Emanuel Sabiers i Karolina Jakubowska tu w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Grudnia 1845. przed wstąpieniem w związek małżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 30. Grudnia 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 22. Montag, ben 26. Januar 1846.

12) Der Brouer Ernst Jasche aus Bas stow und die Sophia verwittwete Oftros weta geborne Fischer zu Zdunn, haben mittelst Schevetrages vom 23. December 1845. die Gemeinschaft der Guter auszgeschlossen, welches hierdurch zur diffentslichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 3 Januar 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

13) Der Morit Nathan aus Joung und die Rosalie Marcuse aus Oftrowo, haben mittelst Chevertrages vom 31. December 1845. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Rrotofdin, am 6. Januar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

14) Der Handelsmann Meyer Born aus Neutomyst und die unverehelichte Bine Baruch aus Rosten, haben mittelst Ehevertrages vom 2. Januar 1846 die Gemeinschaft der Güter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gras, am 15. Januar 1846. Konigli Land- und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że mielcarz Ernst Jaeschkez Baszkowa i Zofia z Fiszerów owdowiała Ostrowska, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Grudnia 1845. r. wspólność majątku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 3. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje sie niniejszém do wiadomości publicznéj, że Moritz Nathan z Zdun i Rozalia Markuse z Ostrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1845. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, d. 6. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Meyer Born z Nowego Tomyśla z Biną Baruch z Kościana, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Stycznia 1846. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 15. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko miejski.

15) Bekanntmachung. Der Rreiss Chirurgus Muguft Mertens und Mugufte Beber, in Affifteng ihres Batere, bee Rreisthierargte Beber hierfelbft, haben durch den Chefontraft v. 4. Detbr. 1845 ktem przedslubnym z dnia 4. Pa-Die Gutergemeinschaft ausgeschloffen.

Bagrowice, ben 8. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stattgericht.

16) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Schrimm.

Die ber Mugufte henriette geb. Erfmann verebelichten 3. g. Schneider geborigen Erbpachtgrundftude ju Puegegnfowto Dr. 2 und 4, bon benen erfteres:

A) aus bem ehemaligen Duhlengrunds ftude mit einer nugbaren glache von 102 Morgen 141 [ Ruthen und

B) bem fogenannten Rruggrundftucke befteht mit einem Areale von 111

Morgen 86 DRuthen, bebaut mit einem Wohnhause, Gaftftalle, Scheune, Biebftalle und einer Schmiebe, letteres bagegen 92 Morgen 80 [Ru= then nugbarer Glacheenthalt, bebaut mit 2 Bohnhaufern - jufammen gerichtlich gefcatt 6074 Rthlr. 26 Ggr. 10 Df. aufolge ber nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur eingus febenden Tare, follen am 22. Upril 1846. Bormittage um 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Schrimm, ben 24. December 1845.

Obwieszczenie. Augustyn Mertens, chyrurg powiatowy i Augusta Weber, w poręczeństwie ojca konowała Weber ztąd, wyłączyli kontraździernika 1845. wspólność majątku.

Wagrowiec, dnia 8. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Szremie.

Grunta wieczysto dzierzawnew Puszczykowku pod Nr. 2. i 4. położone, Augusty Henryetty z Erkmanów zamężnej J. F. Schneider własne, zktórych pierwszy:

A) z byłego młyna wodnego i roli ornéj 102 mórg 141 [pretów i

B) ztak nazwanéj posady karczemskiej z rola III morgów 86

Opretów obejmująca, się składa i na którym budynek mieszkalny, stajnia zajezdna, stodoła, chlewy ikuźnia są wystawione, drugi zaś grunt z 92 morg 80 prętów roli się składający, na którym 2 chałupy są wystawione, ogółem otaxowane na 6074 tal. 26 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 22. K wietnia 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Szrém, dnia 24. Grudnia 1845.

17) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land= und Stadt : Gericht gu Liffa. We - d wind

Das in ber Stadt Liffa unter Dr. 17, jest 16 auf der Sirfchgoffe belegene, bem Schneidermeifter Auguft- Trenner gebb= rige Bohnhaus abgeichatt auf 662 Rthl. 20 Gar gufolge ber, nebft Sypothefen= fdein und Bedingungen in ber Degiffra= eur einzusehenden Tare, foll am 7. Mai 1846 Bormittage 10 Uhr an orbentlis cher Gerichtoftelle fubhaftirt werben. trees, 900 breit und in ber Wich

Liffa, ben 29. December 1845. e Bug tieferne Batten, 3hr breit und

Sad Ziemsko-miejski w Lesznie.

Dom tu w Lesznie na ulicy Jelini pod Nr. 17. teraz 16. położony, krawcowi Augustynowi Trenner należący, oszacowany na 662 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Maja 1846, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dnia 29. Grudnia 1845.

18) Bekanntmachung. Bur Ber= paditung bes gur boberen Burgerichule gehörigen an der Schulftrage belegenen Gartene auf bie Zeit vom 1. April c. bis babin 1847. fieht Termin auf ben 9. Februar c. Bormittag 10 Uhr im rath: hauslichen Sigungsfaale an, wogu Pacht. luftige hierdurch eingelaben werben.

Die Bedingungen find in unferer Regiftratur einzuseben.

Pofen, ben 12. Januar 1846.

Der Magiftrat.

Obwieszczenie. Ogród znajdują. cy się przy ulicy szkolnéj, do wyższej szkoły miejskiej należący, na jeden rok od I. Kwietnia r. b. do końca Marca 1847. publicznie wydzierzawiony być ma. Tymkońcem termin na dzień 9. Lutego r. b. przed południem ogodzinie 10. w ratusznej sali sessyonalnéj naznaczony zostal, na który z tém wzywamy nadmienieniem, iż warunki w Registraturze przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1846. Magistrat.

Bekanntmachung. Bur Erbauung eines Intenbantur = und Garnifons Bermaltunge-Gebaudes hierfelbft foll die Lieferung folgender Baumaterialien, ale: 1) Bauholg:

| 2) 3821 laufende guß liefernes Gangholz, 10-12 3oll ftart,   |
|--------------------------------------------------------------|
| b) 514 = = \$ Salbholy, 6-8" ftart,                          |
| c) 1652 s s bito 5-8"                                        |
| d) 944 Rreuzholz, 6-7" .                                     |
| e) 15201 = 6" ftart,                                         |
| f) 4538 bito 5" .                                            |
| 2) Bohlen und Bretter:                                       |
| a) 628 laufende guß fichtene Boblen, 12" breit und 2" ftart, |
| b) 528 = = fieferne bito 12" = = 3" =                        |
| c) 16,162 Suß , Bretter, 12" 11 .                            |
| d) 7,200 = 12" = 11" = 11" =                                 |
| e) 10,000 = 12" = 12" = 1" .                                 |

g) 6,720 laufende Ruf Lieferne Latten, 21 breit und 11 ftart.

s Schwarten, 9" breit und in ber Mitte menig=

3) Biegelfteine:

f) 10,000 =

a) 10,000 Rlinfer,

- b) 90,000 Stud ausgefuchte Mr. I,
- c) 223,000 Ctud Dr. I.,
- d) 223,000 Gtud Dr. 11.,
- 4) 600 Tonnen Ralf, und
- 5) 150 Schachruthen Mauerfand,

im Bege eines Onbmiffiond-Berfahrens in Entreprife gegeben werben.

Wir haben zu diesem Bebufe einen Termin auf den 30. d. M. Bormittags 10 Uhr in unserm Geschäfts-Lotale vor unserm Deputirten Intendantur-Rath Rroll, anberaumt und laben kautionsfähige und qualificirte Unternehmer zu diesem Termine mit dem Ersuchen ein, die schriftlichen Offerten versiegelt, unter der Bezeichnung "Baumaterialien-Lieferungs-Offerte zum Bau des Königlichen Intendantur- 2c. 2c. Gebäudes" bis zu dem gedachten Tage, (an welchem dieselben nur die 11 Uhr Bormittags angenommen werden) bei uns einzureichen und der Erdsfnung in Person beizuwohnen.

Die Bedingungen der Lieferung find sowohl in dem Bureau der unterzeicheneten Intendantur, als in dem Geschäftse Lokal der hiefigen Königlichen Garnisons Berwaltung täglich von 10 bis 1 Uhr Bormittags und 4 bis 6 Uhr Nachmittags eigzusehen. Posen, den 16. Januar 1846.

Ronigliche Intendantur 5. Urmee-Corps.

20) Bekanntmachung. Im Auftrage bes finigl. Provinzial. Eteuer-Direkters zu Posen wird das unterzeichnete Haupt-Steuer. Amt am 9. Februar d. J. Bormittags 10 Uhr in feinem Umte-Gelasse hierselbst die Chaussecgelo. Erhebung zu Rackel an den Meistbietenden mit Vorbehalt des hohern Juschloges vom 1. April 1846, ab zur Pacht ausstellen.

Nur dispositionsfabige Versonen, welche vorher mindestens 100 Rthlr. baar ober in annehmlichen Staate-Papieren bei und gur Sicherheit niedergelegt haben, werden gum Bieten zugelaffen. Die Pachtbedingungen tonnen sowohl bei uns, als beim Ronigl. Steuer-Amte Nackel mabrend ber Dienstitunden eingesehen werten.

Bromberg, ben 16. Januar 1846.

## Ronigliches Saupt=Steuer=Umt.

21) Bekannemachung. Die Unlieferung von eirea 8 bis 9000 Tonnen frifch gebranntem Ruberedorfer Steinkalt für den hiefigen Festunge Bau pro 1846 foll unter ahnlichen Bedingungen wie früher, von welchem ein Exemplar im Bureau ber unterzeichneten Direktion ausliegt, im Bege der schriftlichen Submission an die

Minbeftforbernben ausgethan werben.

Lieferungslustige wollen ihre Offerten versiegelt und unter Bermert bes Inbalts auf der Udresse bis Montag ben 2. Februar c. Bormittags 10 Uhr im Burcan der Festungs-Bau-Direktion einreichen, woselbst zur gedachten Zeit dieselben erbffnet, und demnachst dem Adniglichen Allgemeinen Kriegs-Departement zur Ents scheidung vorgelegt werden sollen. Posen, den 22. Januar 1846.

Ronigliche Seftungs=Bau= Direftion.

22) Bauholz, Verkauf. Donnerstag ben 5. Februar c. sollen aus ben Reviezen ber unterzeichneten Oberstörsterei 350 Stud Riefern Mittel und Starkbauholz 30—40' lang, 7—12" am Jopf und circa 400 Stud Riefern Sägeblode meist 24' lang 10—15 Joll am Jopf stark von Bormittags 9—12 Uhr in der Registratur der unterzeichneten Oberschrsterei gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verzkauft werden. Die Hölzer sind bereits schon eingeschlagen und vermessen, und sind die Korstbeamten angewiesen, dieselben auf Berlangen vorzuzeigen.

Ronigliche Dberforsterei Birte den 17. Januar 1846.

Der Dberforfter gerbft.

23) Bolgverkauf. Bum bffentlichen meiftbietenben Bertauf von: 1) '192 Stud meift ftarten Riefern Bauholy und Sagebloden aus bem Forfifchugbegirt Rraptomo ift ein Termin auf Freitag ben 6. Februar & (2) 263 Stud Ries

fern Bauhols von verschiedenen Dimenfionen aus bem Forfticutgbegirt Grangno ift ein Termin auf Dienflag ben 10. gebruar c. anbergumt. Die Termine, in welchem die Steigerpreife fogleich bezahlt werden muffen, beginnen Morgens 9 Uhr, und finden in den betreffenden Forfter : Wohnungen ftatt. Die Solzer werden auf Berlangen vor bem Termine von ben Lotal-Forfibeamten vorgezeigt.

Forfihaus Ludwigeberg, ben 20. Januar 1846.

Ronigliche Dberforfterei Dofchin.

- 24) Der Provingial-Berein gur Unterdrudung bes Branntweingenuffes balt morgen Sonntag ben 25. b. DR. Nachmittage 5 Uhr feine 24. bffentliche Berfammlung, ju welcher Mitglieder und Richtmitglieder beiderlei Gofdlechte eingeladen werden.
- 25) Dug=Baaren=Auftion. Diefelbe wird Montag ben 26. Januar Bormittage von 10-1 Uhr im Auftione-Lofal Friedricheftrage Dr. 30, fortgefest und geschloffen.
- Dienstag ben 27. und Mittwoch ben 28. Januar Bormittags 2luftion. bon 10 und Rachmittage von 3 Uhr ab follen im Auftione = Lofal Friedricheffrage Rr. 30. mehrere Rleidungeftude, einige Gebett Betten, Bafche, eine goldene Repes tiruhr und Ringe, filberne Galgfagden und Raffeelbffel, verschiedenes Rupfergefdirr, Polfterftuble nebft anderen Gegenftanden und Dienftag Nachmittag nach 4 Uhr 100 Blafchen Champagner, 1 Dhm und 33 Flafchen Mofelwein, verschiedene Cigarren, fo wie Mittwoch Bormittag verschiebene Gas = und andere Lampen, Leuchter zc. 20., gegen gleich baare Zahlung bffentlich verfteigert werben.

Unich us, Sauptmann a. D. und Konigl. Auftione. Kommiffarine.

27) Niechłód. Ktoby do 300 tal. z prowizyą na Niechłodzie, powiatu Wschowskiego, pod Dz. III. liczbą 2. dla Franciszki Schrammin zapisanych mniemał jeszcze mieć prawa, wzywająsię, aby do mnie jako pełnomocnika dziedziczki się zgłosił. Poznań. dnia 21. Stycznia 1846.

Jakob Krauthofer, rzecznik,

28) Raffauer Pramienscheine, Biebung am 1. Februar c., beegl. Beffen = Darm= ftabter, Biehung am 15. Februar, beegl. Reue Babener, Biehung am 28. Februar, (lettere besonders empfehlenswerth burch viermalige Berloofung in jedem Jahre) find zu haben bei Benoni Rastel, Bechiel-Comptoir Breite Strafe Dr. 22. Die Plane und Berloofungeliften find gratis einzuseben.

Die mit einem Grund-Rapitale bon Zwei Millionen Thalern Preufifch Courant ju Konigeberg i. Dr. errichtete Feuer-Berficherunge-Unftalt Borussia verfichert gu feften Pramien und ohne den Berficherten Berpflichtung ju Rachzahlungen aufzuerlegen, Gegenstande aller Urt und vergutet den Schaden und Berluft, welcher burch Berbrennen, Lofden, Diederreißen, Abhandenkommen zc. entftanden. Bermoge ihrer billigen Gate concurrirt die Borussia nicht nur mit jeder andern foliden, auf gleiche Pringipien, fondern auch mit denen auf Gegenseitigkeiten bafirten Gefell: Schaften und gewährt ben Berficherten von vorne herein durch billigere Berechnung ber Pramien eine mindeftens gleiche, jedoch gewiffe Dividente, Die bei letteren nur zweifelhaft ift. Bur Unnahme von Berficherungen, fo wie gur Ertheilung unentgeldlicher Mustunft und ber nothigen Untragsformulare empfiehlt fich

ber Saupt-Ugent Benoni Rastel, Breite Strafe Dr. 22.

30) Die Feuer : Berficherunge : Bant gu Gotha wird ihren Theilnehmern fur bas Rechnungejahr 1845 mindeftene 60 Prozent, alfo gewiß brei Funftel ihrer Gin= Bahlungen, ale Erfparniß gurudgeben. Go gunftig geftalteten fich die Ergebniffe Der Bankverwaltung im verfloffenen Jahre. Der genaue Rechnungsabichluß wird ben Theilnehmern ber Bant fobald als moglich mitgetheilt werden. genseitigen Beficherungegesellichaft, bei welcher alle Rebenuntoften, als Porto, Doz licengebubren ze. fur ben einzelnen Berficherten megfallen, beitreten will, wende E. Maller & Comp. fich an ben Unterzeichneten.

Dofen, ben 20. Januar 1846.

31) Die gewünschten Ernftall = Brillen und Lorgneten ohne Ginfaffung fur jebes Muge fehr mohlthatig, die neuefte Urt. Leinwandprober, Sollanbifche Brillengla: fer find wieder vorrathig. 3ch mache ein refp. Publifum aufmertfam, um Grrthumer gu vermeiben, genau auf meine Firma gu achten, benn ich garantire nur fur Diejenigen Gegenftande, die aus meinem approbirten und vielfach empfohlenen Lager gefauft werden. Bilhelm Bernhard, Optifus, wohnt noch Wilhelmeftr. Dr. 8. vom 1. April 1846 Bilbelme : Plat Dr. 4.

32) Bum tommenden Fruhjahre erlaube ich mir mein wohlaffortirtes Lager fertiger Cordent, Staliener und fonftiger Strobbute gu empfehlen und hierbei bie in ber Pro. ving wohnenden geehrten Runden ju bitten, die Ginfendung ber Bafchfute moglichft beschleunigen zu wollen, ba die von meiner Fabrit befannte folide Arbeit und Puntte lichfeit bei fraterem Andrange bies wunschenswerth macht. Die Pughandlung S. Deilborn in Dofen, Sapiehaplat Rr. 6., hat fich gur lebernahme und Beforgung ber Letteren bereit erflart und werben auch in meiner Fabrit gefertigte Sute aller Urt in genannter Sandlung zu haben fein. Berlin, im Januar 1846.

C. M. Riemener, Etrobbut=Fabrifant.

In Bezug auf obige Unzeige bitte ich um recht baldige und gablreiche Auftrage, benn bekanntlich mascht und modernisirt die Niemenersche Fabrik in ausgezeichneter Gute. Gleichzeitig erlaube ich mir meine reiche Auswahl geschmackvoller Ballblumen zu empfehlen. H. Heilborn, Posen, Sapiehaplag Nr. 6,

- 33) Durch birette Einfaufe ber mobernften Stoffe in der Leipziger Neujahremeffe ift aufe vollständigfte affortirt die Seide, und Mode-Baaren-Handlung von Dirschfeld & Bongrowig, Martt Rr. 56.
- 34) Borguglich schone Drath-Carven aller Urt empfing und offerirt zu sehr billigen Preisen die Galanteries und Tabatpfeifen-handlung Gebruder Rorach, Judenstraße ber Raplice gegenüber, unweit bem Martte.
- 25) Birflich frifden Uftrachanschen Caviar erhielt und empfiehlt G. Bielefeld, Martt Dr. 87.
- 36) Ausgezeichnet ichone pammeriche Ganfebrufte und Warfchauer Bouillon in Tafeln haben wiederum erhalten Gebr. Defgnasti.
- 37) Besten fetten geraucherten Lode, marinirten Lade, geraucherte Male, mar. Widelaale, Pomm. Ganfebrufte, frischen Sausenfisch (Wyzina) und große Limb. Sahntaje offerirt zu sehr billigen Preifen

B. & Prager, Bafferftrage im Luifengebande Mr. 30.

- 38) Befte große fuge Deff. Apfelfinen offerirt billigft D. C. Prager.
- 39) Ercelauer Bairifd Bier und jebergeit warme Speifen bei Dtto Lange, Jesuiten= und Laubenftragen=Ede.
- 40) Bur gefälligen Nachricht. Das gewünschte Bairifche Bier ift von fett an bei mir zu haben. C. G. haade, Breslauer Strafe Mr. 3.

lichtelt del iparerem Andrenge dies wentstendund indet. Die Punkspolung di. Dellboen in Dolog, Edylehaplah Nir. G., hat hip purkkernahme una Welergung